# Cemberger Zeitung.

4. Februar 1850.

4. Lutego 1850.

(3)

Nro. 72728.

### Kreisschreiben

bes f. f. galizischen Landes = Guberniume,

womit der 3med und die Bestimmung der neuerrichteten geologischen

Reichsanstalt fundgemacht wird.

Mit den allerhöchsten Entschließungen vom 15. und 29. November b. J. geruhten Allerhöchst Geine f. t. Majestat die Grundung einer ofterreichischen geologischen Reichsanstalt zu genehmigen und ben bisherigen Borftand bes montanistischen Museums, Bergrath Bilheim Saibinger, jum Direftor biefes neuen Reichs-Institutes, mit bem Titel und Charafter eines f f. Sefzione-Rathes ju ernennen.

Die geologische Reichsaustalt ift mie Iten Dezember 1849 in bas Leben getreten, fie bat, nach bem Mufter ahnlicher Staats-Inftitute von

England, Frantreich, Mordamerita u. f. w. die Aufgabe, daß

1. das ganze Kaiferreich geologisch untersucht und durchgeforschet

werde; 2. die hiebei gesammelten Mineralien find in dem Museum mineralogisch und palaontologisch zu bestimmen, sodann aber in einer sustema= tischen Sammlung zu ordnen.

3. Alle eingesammelten Erb und Steinarten, Erze und sonftigen Fossilien sollen in dem chemischen Laboratorium einer analytischen Untersuchung unterzogen werben.

4. Ebenso werden die verschiebenen Sutten-Produfte bes Reiches

zu sammeln und zu untersuchen seyn.

5. Ueber die geognoftischen Erhebungen muffen nicht nur die bereits vorliegenden Karten revidirt, erganget und mit möglichft vielen Durchichnitten verfeben, fondern auch gang neue geologische Details und Hebersichts-Rarten, nach jenen Magstaben, welche den Generalitabsfarten jum Grunde liegen, angefertiget, und ber Deffentlichfeit übergeben merden.

6. Alle gesammelten Wahrnehmungen und wissenschaftlichen Forschungen find in ausführlichen Abhandlungen gur allgemeinen Renntniß zu

bringen.

7. Fur bie hiernach entstandenen wiffenschaftlichen Berte, Rarten, statistischen Tabellen u. dgl. werden wohlgeordnete Archive anzulegen

Die ftaate= und vollewirthichaftliche Bedeutung biefes neuen Reichs= Institutes liegt nach biefer gestellten Aufgabe barin, daß bas Innere ber Erdoberfläche im Bereiche des ganzen Raiferstaates so genau und vollkommen als möglich untersuchet, auf Rarten dargestellet und durch Sammlungen von Musterstücken Jedermann anschaulich gemacht werde; daß nicht nur die Bestandtheile und Zusammensetzungs-Berhaltnisse Diefer Mineralien, sondern auch alle auf ber Dberfläche vorkommenden Erbarten einer ge= nauen Untersuchung unterzogen werden follen, daß hiernach bem Lands und Forstwirthe über alle Bodenverhaltniffe, bem Bauführer, den in Erdund Steinarten arbeitenben Gewerhsleuten und Fabrifanten, bem bildenben Runftler, bem Berg- und Suttenmanne bie umfassendste Gelegenheit geboten werden wird, fich bei biefem In itute bezüglich jener Gegenstände vollständige Auftlärung zu verschaffen, beren Rachweisung im Bereiche biefes Inftitutes lieget, und beren genauere Kenntniß bas specielle Intereffe jedes Ginzelnen berühret.

Die wissenschaftliche Tragweite ber geologischen Reichsanstalt ist eine

unbegranzte, und wird gewiß zu entscheidenden Resultaten führen.
Bei Diesem wichtigen Ginflusse, welchen bas geologische Reichs-Institut auf Candwirthschaft, Industrie, Kunft und Wissenschaft auszuüben berufen ift, erachtet bas Ministerium fur Landestultur und Bergwefen auf Die allgemeine Theilnahme, Die Unterstützung von Seite aller politischen, Bau= und montanistischen Behörden, der Landwirthschafte = Gesellschaften, der wissenschaftlichen Anstalten, des berg- und huttenmannischen, so wie des industriellen Bublifums rechnen zu durfen, und fo wie biefes Minifterium die dieffallige Mitwirfung derfelben ju diefem wichtigen und gemeinnütigen 3wede hiemit in Anspruch nimmt, fo ertheilet es auch bie Buficherung, daß die Direfzion ber geologischen Reichsanstalt bie gemeffensten Auftrage habe, alle im Wirtungefreife ihrer dienstlichen Thatigfeit gelegenen Ausfunfte, Nachweisungen und Rathschlage auf bas bereitwilligste und umfaffendite gu ertheilen.

Mas zu Folge Defrets bes hohen Ministeriums für Landesfultur und Bergwefen vom 10ten Dezember 1849 Bahl 1395 zur allgemeinen

Renntniß gebracht wird.

Lemberg am 28. Dezember 1849.

#### Algentor Graf von Goluchowski. f. f. galiz. Landes=Chef.

Runbmachung. (3) (216)

Dro. 568. Fur ben 1ten Gemefter 1850 und gwar vom 1ten 3anner 1850 angefangen wird bas Postrittgelb fur ein Pferd und eine einfache Boft in Dieberofterreich von 1 fl. auf 1 fl. 2 fr. , in Steiermart von 1 fl. 2 fr. auf 1 fl. 4 fr. erhöht.

(216)

#### Okólnik

c. k. Gubernium krajowego,

oznajmujący cel i przeznaczenie nowo założonego Instytutu geologi-

cznego Państwa.

Jego C. K. Mość Najjaśniejszy Pan najwyższemi postanowieniami z dnia 15. i 29. listopada r.b. raczył zezwolić na założenie austryackiego geologicznego Instytutu Państwa i mianować dotychczasowego przełożonego w muzeum górniczem, radzce górniczego Wilhelma Haidingera, dyrektorem tegoz nowego zakładu Państwa z tytułem i godnościa c. k. radzey sekcyjnego.

Zakład geologiczny Państwa wszedł z dniem 1. grudnia 1849 w życie, i na wzór podobnych zakładów rządowych w Anglii, Fran-

cyi, Ameryce północnej i t. d. ma na celu:

1. Rozpoznanie i zbadanie całego Cesarstwa we wzgledzie geologicznym,

2. Zebrane przy tej sposobności kruszce mają być w muzeum podług zasad mineralogii i paleontologii oznaczone, a potem w zbiór systematyczny ułożone.

3. Wszystkie zebrane gatunki ziemi i kamienia, tudzież wszystkie rudy i inne kopalne rzeczy mają być w laboratoryum chemicznem analitycznie rozebrane.

4. Tak samo i rozmaite wyroby hutnicze z całego Państwa

zebrane i rozpoznane być maja.

5. Na podstawie badań geognostycznych nietylko istniejące już mapy winny być na nowo przejrzane, uzupełnione i na nich jak najliczniejsze przedziały poczynione, lecz i całkiem nowe mapy geologiczne tak szczegółowe jako i ogółowe mają być podług rozmiarów, jakie za podstawe dla map sztabu jeneralnego służyły, sporządzone i do użytku publiczności wydane.

6. Wszelkie zebrane postrzeżenia i naukowe badania winny być w obszernych rozprawach podane do wiadomości publicznej.

7. Dla powstających z tąd dzieł naukowych, map, tabel statystycznych i t. p. beda musiały być założone dobrze uporządkowane

Podług tu wytknietego celu znaczenie tego nowego Instytutu Państwa pod względem Ekonomii politycznej i narodowej zasadza sie na tem, aby wnetrze powierzchni ziemi w obrebie całego Cesarstwa jak najściślej i najdokładniej zbadać, na mapach je przedstawić i przez zbiory egzemplarzów wzorowych każdemu unaocznić, tudzież aby nietylko części składowe i stosunki składu tych kruszców, lecz i wszystkie na powierzchni znajdujące się gatunki ziemi ściśle rozpoznać, a tym sposobem tak gospodarzowi wiejskiemu i leśnemu co do składu gruntu, jako i hudowniczemu, trudniącym się wyrobami z różnych gatunków gliny i kamienia rekodzielnikom i fabrykantom, rzeźbiarzowi, górnikowi i hutnikowi jak największą podać sposobność, zasiegnąć w tym zakładzie dokładnego objaśnienia co do tych przedmiotów, które należą do obrębu tego zakładu, a których dokładniejsze poznanie dotycze interesu każdego pojedyńczego.

Meta badaú naukowych geologicznego zakładu Cesarstwa jest

nieograniczona, i nieochybnie stanowcze zdziała skutki.

Przy tak ważnym wpływie, jaki ma wywierać zakład geologiczny Państwa na gospodarstwo wiejskie, przemysł, sztuki i nauki, mniema Ministeryum gospodarstwa krajowego i górnictwa, iż może liczyć na powszechny udział, wsparcie wszystkich władz politycznych, budowniczych i górniczych, towarzystw rolniczych, zakładów naukowych i na wsparcie publiczności, oddającej się górnictwu, hutnictwu lub przemysłowi, a jak z jednej strony Ministeryum niniejszem ich pomocy do tego ważnego i pożytecznego celu wzywa, tak z drugiej zapewnia, że dyrekcya geologicznego zakładu państwa otrzymała jak najwyraźniejszy nakaz udzielania z największa gotowością i jak najobszerniej wszelkich do zakresu jej czynności służbowej należących objaśnień, wykazów i rad.

Co sie stosownie do dekretu wysokicgo Ministeryum gospodarstwa krajowego i górnictwa z dnia 10go grudnia 1849 do l. 1395 do powszechnej wiadomości podaje.

We Lwowie dnia 28. grudnia 1849.

#### Agenor hrabia Goluchowski. c. k. gal. Szef krajowy.

Obwieszczenie.

Nro. 568. Podwyższa się na 1. potrocze 1850, zaczawszy od 1. stycznia 1850, należytość od jazdy pocztowej za konia na pojedyńczą stacye pocztowa dla Austryi Dolnej z 1 złr. na 1 złr. ~ kr., a dla Styryi z 1 złr. 2 kr. na 1 złr. 4 kr.

Dagegen wird dassolbe bei dem jetigen Ausmasse belassen, und zwar in Oberofterreich , Bohmen , Mahren , Schlesien und Galizien mit 1 fl. — in Karnthen und Krain mit 1 fl. 6 fr., dann in Throl, Borarlberg und im Kuftenlande mit 1 ff. 8 fr.

Dziennik urzędowa

Die Gebühr für einen gedeckten Stazionswagen wird in jedem Kronlande mit ber Salfte, - und für einen ungedeckten Bagen mit bem vierten Theile des fur ein Pferd und Post bemeffenen Mittgelbes festgesett. Das Schmier- und Postillionstrinkgeld bleibt unverandert.

Welches hiemit in Gemäßheit des Defrets des hohen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 16ten Dezember 1849

3. 9105 P. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Vom k. k. galiz. Landes = Gubernium.

Lemberg am 6. Jänner 1850.

Rundmachung. (224)

Rro. 398. Bom Magistrate ber Kreisstadt Tarnow wird zur Besetzung der erledigten mit tem Gehalte jährlicher 300 fl. C. M. verbun= denen Einreichungsprotofollisten-Stelle, dann ber binnen Rurgem erledigt werbenden mit einem gleichen Gehalte von 300 fl. C. M. verbundenen Registranten-Stelle, und im Falle, wenn burch Besehung Dieser Stelle, bie Stelle eines ungeprüften Beifigers mit dem Gehalte jahrlicher 200 fl. C. M., ober eines Ranzelisten mit bem Gehalte jahrlicher 250 fl. C. M. oder 200 fl. ober endlich die Sielle eines Alfzeffisten mit dem Gehalte jährlicher 150 fl. C. M. erledigt werden sollte, zur Besetzung aller dieser Stelle der Konkurs bis 20. Februar 1850 ausgeschrieben.

Bittwerber haben daher ihre gehörig belegten Gesuche innerhalb Dieser Frist hieramts beizubringen, und es wird errinnert, daß auf Diejenigen, welche fich über gehörige, praktische Kenntniß der Grundbuchsführung, Fähigkeit zur Beforgung ber Gerichtstaren ober über Befähigung jum Polizeirichteramte ausweisen, bei sonst gleichen Berhaltniffen, vorzugliche Rücksicht werde getragen werden.

Vom Magistrate der Kreis = Stadt

Tarnow am 25. Jänner 1850.

Rundmachung. (234)

Nr. 286. Bei dem Magistrate der Kreisstadt Zloczow ist bie Gerichtsbienersstelle mit der jährlichen Bestallung von 100 fl. C. M. in Erledigung gefommen. — Diesenigen, welche diesen Posten zu erhalten wunschen, haben ihre Gesuche, wenn fie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetten Behörden, sonft aber durch das f. f. Kreisamt, in beffen Bereiche sie wohnen, bis jum 31. Marz I. J. b im Ztoczower Stadtma= gistrate zu überreichen, und sich über ihre Nationalität, moralischen Le= benswandel, Verwendung, dann Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, wie auch bes Lesens und Schreibens in Beiden gehörig auszu-

Magistrat Złoczow am 29. Jänner 1850.

Ebitt.

Mro. 22. Osias Wurzel, welcher im Monathe Dezember 1849 mit einem Dominikal-Passe auf ein Jahr zur Reise nach Lemberg versehen, sich von hierorts entfernte, und bis nun zu nicht rückgekehrt sei, wird aufgefordert, da dessen Reisepaß bereits erloschen, und derselbe ohnehin Militärpflichtig ift, binnen 4 Bochen in feine Beimath gurudzukehren, widrigens gegen ihn nach Vorschrift der Gesetze gehandelt werden wird.

Kukizow, am 25. Jänner 1850.

(244) Lizitazions-Ankündigung.

Mro. 910. Bur Herstellung ber Conservations - Bauten im Lemberger Straffenbau-Kommiffariatsbezirte pro 1850 und zwar auf ber Brodyer, Weraecker und Jaworower Aerarial = Straffe Lemberger Kreises im Wege der Unternehmung, wird am 18ten Februar 1850 Vormittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamts - Kanzlei die öffentliche Bersteigerung abgehalten, und die Unternehmung bem Mindestfordernden überlaffen werden. Der Fistal- und Ausrufspreis beträgt 2813 fl. 13 214 fr. Con.

Munge, wovon bas 10perzentige Babium vor der Lizitazion erlegt mer-

ben muß.

Die Ligitagions = Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Amtsftun-

ben in der Kreisamts = Registratur eingesehen werden.

Unternehmungsluftige haben sich daher am oben bemerkten Tage und Orte zur Berfteigerung einzufinden.

Bom f. f. Kreisamte

Lemberg am 24. Janner 1850.

Rundmachung.

Dro. 11949/849. Dom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit befannt gegeben, daß über Ansuchen ber Fr. Antonina Szmydzińska Mamens ihres minderf. Cohnes Vladislaus Szmydziński im Grefuzionsmege der mit hiergerichtlicher Erkenntniß vom 13. November 1848 Jahl 9464 wider die Theodor Broniewskischen Erben Fr. Eleonora Broniewska und Anton Broniewski erstegten Summe von 500 fl. Conv. Munge sammt den, vom 24ten Juny 1846 an zu rechnenden 61100 Intereffen, nach erfolgter am 14ten September I. J. Einvernehmung der hypothes zirten Gläubiger über bie Erleichterung der Lizitazions = Bedingniffe die gerichtliche Veräußerung der im Lastenstande der Halfte der im Bo-chniaer Kreise liegenden Güter Wictrzychowice sammt Attin. Heb. 176. Seite 306. n. 27. on. einverleibten Kapitals Summe von 25000 fl. Conv. Munge aus dem höheren Rapital v. 27000 fl. Con. Munge

Pozostawia się zaś takowa w dotychczasowym wymiarze ilości 1 złr. dla Austryi Górnej, Czech, Morawii, Szlaska i Galicyi; w ilości 1 złr. 6 kr. dla Karyntyi i Krainy, tudzież w ilości 1 złr. 8 kr. dla Tyrolu, Forarlbergu i Nadbrzeża morskiego.

libide im R

Ustanawia się w każdym kraju koronnym należytość od użycia powozu krytego na stacye w połowie, a od użycia powozu niekrytego w czwartej części należytości za konia na stacyę. Bez zadnej odmiany pozostaje należytość za smarowidło i na trynkgeld dla po-

Co stosownie do dekretu wysokiego ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych z dnia 16go grudnia 1849, do 1.9105 podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej.

Od c. k. Rządu krajowego galicyjskiego.

We Lwowie dnia 6. stycznia 1850.

herrührend bet diesem f. k. Landrechte im 3ten Termine am 12ten April 1850 um 10 Uhr Morgens — unter folgenden Bedingungen wird vorgenommen werden:

1tens. Als Ausrufspreis wird der Rennwerth dieser Summe von 25000 fl. G. M. mit bem Beifate bestimmt, daß wenn sich fein Rauflustiger einfande, welcher ben ganzen Nennwerth der obigen Summe anbiethen mochte, die feilgebothene Summe 25000 fl. C. M. dem Meiftbie-

ther auch unter dem Mennwerthe verkauft werden wird.

2 tens. Jeder Kauflustige wird verpflichtet seyn, den 30ten Theil der fräglichen Summe b. 1. den Betrag von 833 ft. 20 fr. C. M. im Baaren ober in Pfandbriefen ber gal. ständischen Rreditsanstalt nach ihrem Mominalwerthe als Lizitazions - Angeld zu Händen der Feilbiethungsfommiffion zu erlegen, welches Angeld bem Meiftbiethenden als Raufer fei= ner Zeit in den Raufpreis eingerechnet, ben Mitligitanten hingegen nach Beendigung der Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

Würde der Meistbiether das Lizitazions = Angeld in Pfandbriefen erlegt haben, fo ift er gehalten, diefes Angeld binnen 14 Tagen nach abgehaltener Feilbiethung an bas gerichtliche Depositenamt im Baaren gu erlegen, mogegen ihm die Pfandbriefe werden gurudgestellt werden.

3tens. Der Meiftbiethende wird gehalten fenn, die auf der ju veräußernden Kapital8=Summe haftenden Laften nach Maßgabe des angebo= thenen Raufschillings zu übernehmen, wenn die Gläubiger vor der bedungenen Auffündigung die Bezahlung ihrer Forderungen etwa verweigern follten , in welcher Sinsicht Sr. Michael Bronienski bei Ginvernehmung der Gläubiger über die zu erleichternden Lizitazione = Bedingnisse bereits zu Protokoll sich erklärt hat, daß er einwillige, daß seine auf der zu veräußernden Summe 25000 fl. C. M. lib. instr. 572. p. 291. n. 15. on, & libr. instr. 139. pag. 388. n. 23. on. intabulirte Forderung von 4000 fl. C. M. f. N. G. und eigentlich nach Abtretung des Betrages von 1000 fl. C. M. ut lib. instr. 572. p. 302. n. 27. on. bie Restsumme vom 3000 fl. C. M. f. N. G. beim Räufer mit der Berpflichtung bet Entrich= tung 51100 Interessen halbjährig decursive zu Sanden des Glaubigers und gegen Nachweisung vor dem Eigenthümer der Güter Wietrzychowice beim Empfang der zu veräußernden Summe mittelft der Driginal=Duit= tung den fr. Michael Broniewski in feiner Forderung in fo weit namlich folche in ben Raufpreis ber erkauften Summe eintritt, gang befriedigt zu haben. — Den Reft des Raufschillings hat der Käufer in drei gleichen monatlichen vom Tage der ihm zugestellten Zahlungsordnung anzufangenden Zahlungsraten an das landrechtliche Depositenamt um fo gewiffer zu erlegen, als widrigens auf Anlangen des Glaubigers oder des Schuldners eine neuerliche Lizitazion nur in Ginem Termine ausgeschrieben wurde, in welchem die obige Summe auch unter dem Rennwerthe ver= fauft, in welchem Falle der Räufer dem Exekuzionsführer für jeden daraus entstehenden Schaden verantwortlich und des erlegten Angeldes für verlustig erklärt werden würde.

4tens. Mird ber Meiftbiethende der 2ten und 3ten Ligitagions = Bedingung Genüge geleistet haben, so wird ihm das Eigenthumsdefret der erfauften Summe 25000 fl. C. D. ausgefolgt, er als Eigenthumer berschen intabutirt, alle Lasten hingegen mit Ausnahme der vom Käufer übernommenen, extabulirt und auf den Raufpreis übertragen werden.

Sievon werden beide Theile und die Sypothefar-Glaubiger, und zwar die befannten zu eigenen Sanden, hingegen jene, benen der gegenwärtige Bescheid entweder schon nach dem Lizitazions = Termine oder gar nicht zugestellt werden fonnte, wie auch jene, welche erft nach dem 18ten April 1849 als dem Tage des ausgefolgten Tabular : Extraftes mit ihren Forderungen in die Landtafel gekommmen find, mittelft des ihnen unter Einem bestellten Rurators Hrn. Abvokaten Dr. Radkiewicz mit ber Subftitutrung des grn. Abvofaten Dr. Hoborski nit bem verftanbigt, daß es ihnen obliege, sich an diesen Rurator zu wenden, oder sich einen an= bern Rurator zu bestellen - midrigenfalls fle die Folgen ber Bergogerung sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Tarnow, am 5. Dezember 1849.

Obwieszczenie. (226)

Nro. 11949. Ces. król. Sad Szlachecki Tarnowski uwiadamia, iż w skutek prosby p. Antoniny Szmydzińskiej imieniem małoletniego syna Władysława Szmydzińskiego w drodze egzekucyi przyznany tutejszym wyrokiem z dnia 13go listopada 1848 do 1. 9464 przeciw spadkobiercom Teodora Broniewskiego, p. Eleonorze Broniewskiej i Antoniemu Broniewskiemu sumy 500 złr. m. k. wraz z odsetkami po 61100 od 24. czerwca 1846 liczyć się majacemi po nastapionem na dniu 14. września b. r. wysłuchaniu hypotecznych wierzycieli co do ułatwienia warunków licytacyjnych sadowa sprzedaż intabulowancj w stanie ciążącym połowy dóbr Wietrzychowice w obwodzie Bocheńskim ležacych lib. dom. 176 str. 306 n. cięż. 27. Sumy kapitalnej 25,000 złr. m. k. z większej sumy 27,000 złr. m. k. pochodzącej, w sądzie tutejszym w 3cim terminie na dniu 12, kwietnia 1850 o godzinie 10. rano pod następującemi warunkami przedsięwziętą bę-

1) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość sumy 25,000 złr. m. k. z tym dodatkiem, że gdyby kupiciel w tej wartości nie zgłosił się, suma ta i niżej nominalnej wartości najwięcej da-

jącemu sprzedaną bedzie.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie 30. część tej sumy, t. j. 833 złr. 20 kr. m. k. w gotowiźnie lub w listach zastawnych krajowych wartości nominalnej jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któren zakład najwięcej ofiarującemu jako kupicielowi w swym czasie w cene kupna wrachowany, innym zas po skończonej licytacyi zwróconym zostanie. Jeżeliby zakład najwięcej osiarującego w listach zastawnych był złożony, najwięcej osiarujący zakład ten w gotowych pieniadzach w 14. dniach po odbytej licytacyi do depozytu sądowego złożyć winien będzie, a listy zastawne zwrócone mu zostana.

3) Najwiecej osiarujący będzie obowiązany zabezpieczone na sumie sprzedać się majacej ciężary - jeżelihy intabulowani wierzyciele przed zastrzeżonem wypowiedzeniem takowych przyjąć nie chcieli tak dalece, o ile w cene kupna wchodzą, na siebie przyjąć, w którym względzie wierzyciel p. Michał Broniewski do protokołu wysłuchania wierzycieli co do ułatwienia warunków licytacyjnych wyrażnie oświadczył, że dozwala, aby jego wierzytelność na sumie 25,000 złr. m.k. sprzedać się mającej lib. instr. 572 p. 291 n. 15 on. et lib. instr. 139 p. 388 n. 23 on. w kwocie 4,000 złr. m. k. z przynal, a właściwie po ustąpieniu sumy 1,000 ztr. m. k. z przyn. lib. instr. 572. p. 302 n. 27 on. resztująca suma 3,000 złr. m. k. z przyn. zabezpieczona tak długo u kupiciela pozostała, dopóki tenze swojego zaspokojenia z dobr Wietrzychowic nie otrzyma z obowiazkiem jednak płacenia od tej sumy odsetków po 5 010 z dołu w półrocznych ratach do rak wierzyciela i wykazania się przed wła-ścicielem dóbr Wietrzychowice przy odebraniu sumy sprzedać sie majacej oryginalnym kwitem, że pana Michała Broniewskiego w jego wierzytelności całkowicie zaspokoił — rozumie się jednak przez się samo, że to wymienione zastrzezenie wierzyciela Michała Broniewskiego kupiciel o tyle przyjać obowiązany jest, o ile pomieniona wierzytelność w ofiarowana cenę kupna wejdzie. Reszte zaś ceny kupna po odtraceniu złożonego zakładu obowiązany bedzie kupiciel w trzech równych ratach miesięcznych od dnia doręczenia sobie porządku wypłaty wierzycieli rachować się mających do depozytu tem pewniej złożyć, ile że w razie przeciwnym na prośbe któregobadź wierzyciela lub dłużnika nowa tylko w jednym terminie licytacya rozpisanaby została, w którym suma w mowie będąca także poniżej no-minalnej wartości sprzedanaby była, a kupiciel za wszelką ztad wynikającą szkodę stałby się odpowiedzialnym i za utracającego zakład licytacyjny byłby uznany.

4) Jeżeli kupiciel warunkowi 2. i 3. zadosyć uczyni, temuż dekret własności wyż wymienionej sumy 25,000 złr. m. k. wydany, tenze za właściciela tej sumy intabulowany będzie, wszystkie zaś długi wyjąwszy te, które kupiciel na siebie przyjąć obowiązany bę-

dzie, extabulowane i na cene kupna przeniesione zostaną.

O czem zawiadamiają sie strony obiedwie i hypoteczni wierzyciele, a to znajomi do rak własnych, zaś ci wierzyciele, którymby niniejsza uchwała, albo j ż po terminie licytacyi, lub całkiem nie mogła hyć doreczona, jakoteż owi wierzyciele, którzy dopiero po 18. kwietnia 1849 jako w dniu wydania extraktu tabularnego ze swemi wierzytelnościami, co do sumy 25,000 złr. m. k. do tabuli krajowej weszli, do rak nadanego im zarazem kuratora pana adwokata Radkiewieza z zastępstwem pana adwokata Hoborskiego z tem upomnieniem, by potrzebne informacye albo temuż p. kuratorowi przesłali, albo innego pełnomocnika sobie obrali, gdyż inaczej skutki opóźnienia samym sobie przypiszą. Z Rady c. k. Sądu szlacheckiego.

Tarnow, dnia 5, grudnia 1849.

(202)Lizitations = Ankündigung.

Mro. 89. Bon Seite bes Stanislauer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung ber Conservations - Bau= lichkeiten im Stanislauer Straffenbau-Rommiffariatebezirke fur bas Baujahr 1850 eine Ligitagion am 7ten Februar 1850, und falls biefe ungunftig ausfallen follte, eine 2te am 15ten Februar 1850, und endlich eine 3te Ligitagion am 18ten Februar 1850 in ber Stanislauer Rreisamts = Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 521 fl. 19 fr. C. M. und bas Ba-

52 fl. C. M.

Die Lizitazionsbedingnisse werden bei der Berhandlung befannt gemacht, und auch ichriftliche Offerte vor - ober mahrend ber Ligitagiones Berhandlung angenommen werben.

Diese Offerte muffen aber :

a) das der Berfteigerung ausgejeste Objett, für welches der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die zur Bersteigerung besselben festgesehte Zeit nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conv. Minge, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Biffern und burch Worte auszudrückenben Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdeudlich enthalten fein, daß fich ber Offerent allen jenen Ligitazionebedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Ligitazione protokolle vorkomm n, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werben, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find, nicht werden beruchichtiget werden.

c) Die Offerte muß mit dem 10perzentigen Dadium bes Ausrufspreifes belegt fein, welches im baaren Gelbe, ober in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Rurfe berechnet zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Bor- und Familien-Ramen des Offerenten, bann dem Charafter und dem Wohnorte desselben unter=

fertigt fein.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. — Stellt fich der in einer diefer Offerten gemachte Anboth gunftiger bar, ale ber bei ber mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, fo wird der Offerent fogleich als Bestbiether in das Lizitationsprotokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; follte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrucken, welcher bei der mundlichen Bersteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden.

Bofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions-Rommission durch das Loos ent= schieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sei. Stanislau am 13. Janner 1850.

E b i f t. (229)

Dro. 16859. Bom f. f. Bukowinaer Stadt- und Landrechte mirb bekannt gegeben, daß über Ginschreiten des f. Fiskus de praes. 22ten Oftober 1849 Zahl 16859 zur Einbringung der hinter Itzig Rosner aushaftenden Tar- (richtig 30ff) Müchtande pr. 65 fl. 47 132 fc. C. M. und 42 fl. 19 fr. C. M. sammt Rebengebuhren mit hiergerichtlichen Beschluße vom 15ten November 1849 Zahl 16859 die exelutive Feilbiethung der dem Schuldner Itzig Rosner grundbücherlich gehörenden Realitaot Nr. top. 144 in Wiznitz bewilliget worden fey, und daß die Lizitagion dieser Realität am 22ten Februar und am 15ten Marg 1850, jedesmul früh 10 Uhr unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden wird.

1tens. Als Ausrufspreis wird ber gerichtlich e hobene Schähunge= werth von 537 fl. C. M. angenommen, unter welchem jedoch die Realität sub Nr. top. 144 weder beim erften noch zweiten Lizitazionstermine

veräußert werden wird.

2tens Jeder Kauflustige hat der Lizitazions = Kommission ein Ba= bium von 54 fl. C. M. zu erlegen, welches bem Ersteher in ben Rauf= preis eingerechnet den übrigen Lizitanten aber nach beendeter Lizitazion rückgestellt werden wird.

3tene. Der Ersteher hat die erste Halfte des Raufpreises binnen 14 Tagen nach Zustellung bes ben Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides, die andere Hälfte aber sammt ben hievon entfallenden Spetigen Zinsen binnen ben folgenden 3 Monaten ad Depositum bieses Landrechts zu er-

4tens. Burbe die Realität in den beiden Terminen um den Schat= zungswerth nicht veräußert werden können, so werden die intabulirten Gläubiger megen Festsetzung erleichternder Bedingniffe und zur Vernehmung nach §. 148 ber G. D. am 12ten April 1850 fruh um 10 Uhr hiergerichts zu erscheinen haben und sobann ein 3ter Lizitazionstermin ausgeschrieben werden.

5tens. Sobald ber Räufer ben Raufpreis ad Depositum hinterlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Realität ausgefertigt, der phisische Besit der Realität übergeben, die intabulirten Lasten geloscht und auf den Kaufprif übertragen werden, doch steht ihm auch frey nach Erlag der ersten Sälfte des Raufpreises die Uebergabe des

phisischen Besitzes der Realität zu begehren.

6tens. Wenn der Ersteher den vorstehenden Bedingnissen auch nur in einem Puntte nicht gehörig nachkommen follte, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einnem einzigen Termine um jeden Preis veräußert und das Vadium eingezogen und der etwa bezahlte Theil des Raufpreises jur Dedung bes Schabens ruckbehalten werden.

Ttens. Den Kauflustigen steht frei die Lasten obiger Mealität beim Wiznitzer Grundbuchsamte einzusehen, so wie die Realität selbst an Ort

und Stelle zu besichtigen.

hievon wird auch ber Schuldner Itzig Rosner, beffen Aufenthaltsort bem Gerichte unbefannt ift, mittelft diefes Goifts mit bem verftandiget, daß zur Bahrung feiner Rechte ber Chaim Rosner aus Wiznitz gu fetnem Rurator ernannt worden fey.

Aus bem Rathe bes f. f. Bukominaer Stadt- und Landrechtes. Czernowitz den 15ten November 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 38104. Ces. król, Sąd Szlachecki Lwowski Michaline z Bobrowskich Brzozowską za granicą w miejscu niewiadomem bawiącą niniejszem uwiadamia, że P. Olga z hr. Kalinowskich Xieżna Ogińska przeciw wyż wspomnionej względem zapłacenia sumy 1300 dukat, hol. z procentami i dozwolenia sądowego ocenicnia dóbr Iwanówka, pod dniem 24. grudnia 1849 do L. 38104 pozew wniosta i pomocy sądowej wezwała, w skutek czego do ustnego postepowania stanowi się dzień sądowy na 11go marca 1850 o godzinie 10tej przed południem.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej niewiadome jest, przeto C. K. Sad Szlachecki postanawia ua wydatki i nichespieczeństwo obrońca P. Adwokata krajowego Czermaka zastępca zaś jego P. Adwokata krajowego Tarnowieckiego z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwaną niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sama staneta, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła lub też innego obrońce sobie wybrała i Sądowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 29, grudnia 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 38432. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski pp. Teodorę Komorowską po niegdyś Władysławie Polanowskim pozostałą wdowę, tudzież Wojciecha, Jakuba, Aleksego i Hieronima Polanowskich lub ich spadkobierców z pobytu i życia niewiadomych niniejszem uwiadamia, że pan Ignacy Cywiński przeciw onym o wykreślenie z księgi tabularnej ustępu dom. 76 p. 439 n. 1 haer. własność części dóbr Ossowiec zawierającego pod dniem 29. grudnia 1849 do l. 38432 po-zew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 4go marca 1850 o godzinie 10tej przed południem ustanowiony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą P. Adwokata krajowego Raczyńskiego, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Fangora, z którym wytoczona sprawa według

ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 31. grudnia 1849.

(240)Obwieszczenie.

Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski pana Jana Nro. 36583. Floryana Bietscha lub jego z imienia i nazwiska niewiadomych spadkobierców tudzież jego z imienia niewiadomych wierzycieli; jako to: Klinkmanna, Teveneta czyli Terveneta, Nörnera, Senfa, Zuckerberga, tudzież innych niewiadomych wierzycieli - prawo do sum 1,000 duk. 800 duk., 500 duk., 600 duk., 12 duk., 20 duk., 25 duk. i 25 dukatów na dobrach Pietrycze zabezpieczonych, mieć mogących — na-reszcie obrońce masy krydalnej Jana Floryana Bietsch z imienia i nazwiska nieznajomego — niniejszem uwiadamia, że przeciw nim p. Ignacy Wojno pod dniem 21. października 1849 do l. 31244 o ekstabulacyę wyż wspomnionych sum pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 18. marca 1850 o godzinie 10. przedpołudniem ustanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą Pana Adwokata krajowego Rodakowskiego, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Czermaka, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zo-

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami stancli lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub téż innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 31. grndnia 1849.

E b i f t. (228)

Dro. 17422. Bom f. f. Bukowinaer Stabts und Landrechte wird mittelft biefes Sbifts befannt gegeben, daß in der Rechtsfache ber Therefia Körber gegen Johann Rinzner pto. 1170 fl. 8 fr. C. M. jur Hereinbringung dieser Forderung die erecutive Feilbiethung ber Realität sub Rro. 78 hier, zu Gunften der Theresia Körber bewilligt, und die Ligitation hiergerichts am 8. Februar, 8. Marg und am 5. April 1850. jedesmal Bormittags 9 Uhr unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten wer-

1) Alle Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schätzungs= betrag ber Realität mit 6287 fl. 20 fr. C. M. angenommen ; um diefen Preis wird die Realität in den ersten zwei Terminen, im britten Termine aber aud unter biesem Preis losgeschlagen werben, jedoch nur in einem folden Betrage hintangegeben, welcher ben Forberungen ber intabulirten Glaubiger gleich kommit. Burbe sonach die Realität nicht veräußert merben fonnen, fo werben fofort die intabulirten Glaubiger wegen Festsehung ber erleichternden Bedingungen auf den 12. April 1850 Fruh 9 Uhr biergerichts vorgeladen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet, ein brei perzentiges Reugelb ju Banden der Lizitations-Commission baar zu erlegen, welches bem Meistbiethenden in die erfte Rate des Raufpreises eingerechnet, den übrigen

Ligitanten aber, nach geendigter Ligitation rudgestellt werden wird.
3) Jeder Meistbiethende ift verbunden, die Salfte des Meistbothes binnen 30 Tagen nach Erhalt ber Berftandigung über den genehmigten Ligi= tationsaft, die zweite Salfte aber binnen 3 Monaten, ebenfalls von diefem Buftellungetage gerechnet, an bas Depositenamt bieses Gerichtes baar au erlegen; follte fich jedoch ein bis jum Meiftbothe vorgemerfter Glaubis

ger weigern, die annoch nicht fällige Zahlung anzunehmen, alsdann ift ber Raufer nach S. 436 G. D. verbunden biefe Schuld nach Dag bes

Preises zu übernehmen.

4) Rach geleisteter Zahlung ber ersten Rate wird das Raufftud dem Käufer in den phyfischen Befit übergeben werben, nach ganglicher Tilgung bes Preises wird bem Raufer bas Eigenthumsbefret ausgefertigt und bie Löschung der Lasten, mit Ausnahme der Last Post VII., und jener Post, die der Raufer nach S. 436 G. D. allenfalls übernet men wird, eingeleis tet werden. - Sollte jedoch ber Raufer die bestimmten Raten nicht genau einhalten, alsdann wird

5) Die Realität nach S. 451 G. D. ohne neuer Schähung in einem einzigen Termine auch unter ber Schähung auf feine Gefahr und Rosten wieder versteigert werden, - in diesem Falle ift das Badium jebenfalls zu Gunften ber intabulirten Glaubiger, welche hiemit eine Theil=

zahlung erhalten, verfallen.

6) Die Realität fann an Ort und Stelle, der Grundbuchsextraft in der Registratur oder vor der Lizitations-Kommission eingesehen werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Bucowinaer Stadt= und Landrechts. Czernowitz am 27. November 1849.

Edictum,

Nro. 10180. Per Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense medio praesentis Edicti notum redditur: post olim Victoriam, Evam de Lassoty Gorzewska die 27. Maji 1849 Stanislaopoli demortuam, haereditatem hic Judicii pertractari, vocatosque ad hanc haereditatem haeredes resolutione hodie ad Nr. 10180 edita, ad edendam declarationem de adeunda hac haereditate excitatos esse.

Cum autem vocati ad hanc haereditatem ex lege haeredes, videlicet praemortuae N. de Sasulicze nuptae 1mo voto Doliniańska 2do Bromirska, 3tio Ankwiczowa, 4to Ulenianka successores de nomine et domicilio sintignoti, ideo Advocatus Dominus Minasiewicz cum substitutione Domini Advocati Mokrzycki ad edendam nomine eorum declarationem de adeunda post Victoriam Evam binom, de Lassoty Gorzewska haereditate ex lege cum beneficio legis inventarii eorundem ignotorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 24. Decembris 1849.

E d y k t.

Nro. 1032, Ces. król Sad Szlachecki Lwowski Adolfa hr. Ponińskiego i Aloizego Glinieckiego niniejszem uwiadamia, że P. Maryanna z hr. Jabłonowskich hr. Fredrowa przeciwko nim względem zapłacenia sumy 8000 złr. w. w. czyli 3200 złr. w m. k. z przynależytościami dnia 12. stycznia 1850 l. 1032. pozew wniosła, i pomocy sądowej wezwała, w skutek czego do przeprowadzenia ustnego tej sprawy dzień sądowy na 22. kwietnia 1850 wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych Adolfa hr. Poninskiego i Aloizego Glinieckiego niewiadome jest, przeto ces. król. Sad szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońcą p. Adwokata krajowego Cybulskiego, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Starzewskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w nalezytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy ndzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady Ces, Król. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 16, stycznia 1850.

E b i f t.

Mro. 31765. Bon bem f. f. Lemberger Landrechte wird ber Fr. Josepha Boggia mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß laut hiergericht-lichen Beschlufies vom 14ten November 1849 Zahl 31765 über Ansuchen ber f. f. Kammerprofuratur do praes. 26. Oftober 1849 Zahl 31765 ber Kolomeaer Magiftrat ersucht wird, auf Grundlage bes in Rechtsfraft erwachsenen Erbsteuer- Defretes vom 7ten Mai 1843 3. 28705, ferner des Tax = Verzeichnisses zur Tax=Bahl 425 und 285491841, dann des Einantwortungebefretes nach Karl Boggia die gur Sicherstellung ber von bem Rachlaffe bes Karl Boggia bemeffenen liquiden Grofteuer pr. 117 ft. 24 fr. C. DR. bann ber illiquiden pr. 40 fl. C. DR., ferner ber gu ben Tar-Bahlen 425 und 285491841 bemeffenen liquiden Sterbtare pr. 12 ft. C. M. und ber Abhandlungs-Gebühren pr. 2 fl. 32 fr. und 40 fr. C.M. Tom. 2. pag. 77. und 78. n. 10. on. auf der im Lastenstande der Realitat zur Conf. 3. 158 haftenden Summe pr. 1600 fl. C. M. bewilligte Vormerkung in die Intabulirung umzuwandeln.

Da der Wohnort der Fr. Josepha Boggia, um sie vom obigen Beschluße ddto. 14. Rovember 1849 3. 31765 verftandigen zu konnen, un= bekannt ist, so wird berselben ber Landes= und Gerichte-Advokat Dr. Raezyński mit Substituirung des Landes- und Gerichts = Advokaten Dr. Smolka über Ansuchen der f. f. Kammerprofuratur auf ihre Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be= scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 14. November 1849,

Edykt. (223)

Nr. 987. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski P. Marianne Grzywińską z pobyta niewiadomą niniejszem uwiadamia, że P. Erazm Etterlain przeciw Karolowi Trzeciakowi, Wojciechowi Krzemińskiemu, tudzież wyż wspomnionej i innym – względem wykreślenia ilości 18250 zr. m. k. na dobrach Barczków w ks. włsn. 346, str. 415., l. 19 cież. zabespieczonej wraz z ustępami odnośnemi, pod dniem 12. stycznia 1850 do I. 987 pozew wniosł, i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania stanowi się dzień sądowy na 3go kwietnia 1850, o godzinie 10tej przed południem.

Ponicważ miejsce pobytn zapozwanej niewiadome jest, przeto ces, król, Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą pana adwokata krajowego Witwickiego, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Onyszkiewicza, z którym wytoczona sprawa według ustawy sadowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwana niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sama stanęła, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła, lub też innego obrońce sobie wybrała i Sądowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów, dnia 14. stycznia 1850.

Rundmachung. (217)Mro. 15078-1849. Bom f. galig. Merkantil- und Wechselgerichte wird über Ansuchen des Naftali Silhermark bie exefutive Feilbiethung der für die Solidar-Schuldnerin Fr. Wilhelmine Wierzhowska auf dem Gute Zaszkowice intabulirten Summe pr. 5000 fl. G. M. jur Berein. bringung bes vom obbenannten Erecutionsführer gegen die Fr. Wilhelmine Wierzbowska ersiegten und nach Ausweis des Tab. Ertrafts eben auf diefer schuldnerischen Summe bereits einverleibten Wechfelbetrags pr. 200 fl. C. M. fammt R. G. bewilliget und in 3 Terminen nämlich am 11. März, am 15. April und am 13. Mai 1850 um 3 Uhr Nachmit= tage hiergerichts vorgenommen und unter folgenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bum Ausrufspreis wird ter Nominalwerth mit 5000 fl. C. M. festgesetzt und jeder Rauflustige ift verpflichtet 51100, hievon nämlich den Betrag pr. 250 fl. C. M. vor ber Versteigerung zu Sanden der Ligita-

tionskommission zu erlegen.

2) Der Räufer ist gehalten, den angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen nach Erhalt des über das Lizitationsprotokoll erlassenen Bescheibes um so gewisser gerichtlich zu hinterlegen, als im widrigen Falle auf seine Rosten und Gefahr eine neue Feilbiethung in einem einzigen Termine und auch unter dem Ausrufspreise ausgeschrieben und abgehalten

3) Der Käufer ift auch verbunden, die auf der zu veräußernden Summe haftenden Lasten nach Maß des Auboths zu übernehmen, falls die Gläubiger vor der etwa bedungenen Auffundigung die Zahlung nicht

annehmen wollten.

4) Sobald der Räufer die Lizitationsbedingungen erfüllt haben wird, erhalt derselbe das Eigenthumsdekret zur erkauften Summe und die Lasten werden gelöscht und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

5) In den ersten zwei Lizitationsterminen wird diese Summe bloß um ober über ben Ausrufspreis, in dem britten Termine aber auch unter bemfelben jedoch nur um solchen Preis hintangegeben werden, welcher zur Befriedigung der intabulirten Forderungen hinreichen murbe.

6) In Betreff bes Tabular Standes dieser Summe wie auch ber darauf haftenden Laften werden die Kauflustigen an die f. Landtafel zur

Ginholung der Auskunft gewiesen.

Für biejenigen Gläubiger, die später in die Tafel gelangen wurden oder welchen der Bescheid aus was immer für Ursache nicht zugestellt werden konnte, wird ein Rurator von Amtemegen in der Person bes S. Abvokaten Midowicz mit Substitutrung des H. Advokaten Szemelowski bestellt, dem es obliegen wird, über ihre Rechte zu machen.

Lemberg am 27. Dezember 1849.

Rundmachung. Mro. 13382. Bom f. f. Lemberger Landrechte werden die Inhaber folgender in Berluft gerathenen Obligationen, als:

A) Der oftgalizischen Rriegsbarlebens = Obligationen lautend auf ben

1) Broniszów Unterthanen Tarnower Kreises Rro. 10331 ddto 22. Marz 1798 a 51100 über 14 fl. 1 fr.

2) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Dro. 11110 ddto 21. Mary 1799 a 51100 über 14 fl. 1 fr.

B) Der ostgalizischen Naturallieserungs: Obligationen lautend auf den 3) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreises Dro. 6095 ddto 13.

Ceptember 1793 a 4100 über 13 fl. 30 fr. 4) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Mro. 9334 ddto 14.

Marz 1794 a 41100 über 70 ft.

5) Dorf Broniszow Unterthanen Tarnower Rreifes Dro. 8438

ddto 19. Februar 1793 a 41100 uber 60 fl. 45 fr. 6) Broniszowa Unterthanen Tarnower Rreifes R. 9406 ddto 26.

Marz 1795 a 41100 über 25 fl. 7) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Mro. 6048 ddto 6. Februar 1796 a 41100 über 94 fl. 15 fr.

8) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes R. 9640 ddto 11. Dezember 1799 a 41100 über 86 fl. 51 fr.

9) Gemeinde Broniszów Tarnower Rreises Mro. 6589 ddto 1ten Movember 1829 a 21100 über 33 fl. 59 fr.

10) Gemeinde Broniszów Tarnower Kreifes Dro. 7012-1002 ddto 1. November 1829 a 21100 über 150 fl. 47 418 fr. aufgefordert, die fraglichen Obligationen binnen 1. Jahre umso gewißer vorzuweisen, widris gens folche für null und nichtig erklärt werden wurden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Lemberg am 2. Mai 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 348|849. Przez Magistrat król. miasta Lwowa podaje się do wiadomości, że przy wydziałe sądowniczym tegoż magistratu z nastepującemi spadkami, przy których spadkobiercy z nazwiska lub z miejsca pobytu niewiadomi zachodzą, postępowanie odbywa się po: Antonim Gawenda - Leopoldzie Magauer - Ignacym Zaleski -Adalbercie Golzwirth - Tomaszn Hickiewicz.

Wzywa sie przeto niniejszym Edyktem spedkobierców z osoby i z miejsca pobytu niewiadomych, aby swoją deklaracyę względem przyjęcia lub nieprzyjęcia dotyczącego spadku, bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocnych zastępców wnieśli i swe prawo do spadku udowodrili, po upłynieniu bowiem jednego roku - spadek, co się tyczy spadkobierców tylko z nazwiska wiadomych, a z miejsca pobytu niewiadomych, tak dłngo pod Administracya sadową będzie musiał zostawać, dokad nie będzie można spadkobierców, podług przepisu prawa, za nieżyjących uznać, a ze spadkiem tak się postąpi, jak gdyby spadkobiercy jnż nieżyli; zaś co do spadkobierców z nazwiska niewiadomych, spadek ich dotyczący po upłynionym terminie jednego roku, jako spadkobierców niemających, król. Fiskusowi się przyzna, przyczem jednak prawo o takowy spadek, nim przedawnienie zajdzie dopominania sie, nienaruszone zostanie.

Lwów dnia 11go stycznia 1850.

Vorlabung. (3) (189)

Mro. 12618. Machdem am 8ten Dezember 1849 zweh unbefannte Partheien, welche bie Glucht ergriffen, hinter bem Belzecer Balbe mit 13 Collien Schnittmaaren im Schähungswerthe von 172 fl. C. M. nebst zweb Pferden und einem Schlitten als Transportsmittel unter rechtlicher Angeigung einer Gefällsübertretung ohne amtliche Bestättigung betreten wurden, fo wird Jedermann, der einen Anspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu konnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Rundmachung ber gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Auntstanzlei diefer f. f. Rameral-Bezirks- Verwaltung zu erfcheinen, wis brigens, wenn diefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Bejegen gemäß verfahren werden wird.

Bon der f. f. Kameral = Bezirks = Berwaltung.

Brody am 15. Janner 1850.

(187)Edift.

Mro. 28908. Bom Magistrate ber f. Hauptstadt Lemberg wird biemit kund gemacht, daß Josepha Komarnicka aus Peczenizyn Kolomeaer Kreises gebürtig, 22 Jahre alt, rom. kth., ledigen Standes als irrfinnig erklart und ihr ein Rurator in ber Person des herrn Franz Fritze bestellt worden fei.

Lemberg am 27. Dezember 1849.

Nachricht. (1)(246)

Dom f. f. galigischen Landesgubernium,

Mro. 5427. Der Preis des Rindfleisches in der f. Sauptstadt Lemberg für das Lemberger driftliche Publikum, wird für den Monat Februar 1850 das Afund Lemberger Gewicht auf Funf Kreuzer Con. Mun. fest gefeßt.

Lemberg, am 29. Janner 1850.

U w i a d o m i e n i e. Od c. k. Rządu krajowego.

Nro. 5427. Cena jednego funta miesa wołowego wagi lwowskiej, dla publiczności chrześciańskiej miasta Lwowa, stanowi się na miesiac Luty 1850 na pięć krajcarów Men. Konw. We Lwowie dnia 29. stycznia 1850.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 19go do 21go stycznia 1850.

Makiewicz Maryanna, uboga, 62 l. m., ze starości. Dorsch Michał, dziecię szewca, 5 l. m., na obsypkę. Bojko Jędrzej, dziecię żołnierza, 4 mies. m., na konwulsyę. Marjańska Anna, dziecię chałupnika. 8 mies. m., detto. Glinska Marcyanna, dziecię zarobnika, 21 dni m., detto. Chomin Karol, 4 I. m., na febre. Polnarowicz Jan, 2 tyd. m., z braku sił żywotnych. Filipezuk Marya, zarobnica, 60 l. m., na suchoty. Mielnikowa Katarzyna, detto., 25 l. m., na pnchlinę wodną. Stelik Franciszek, zarobnik, 60 l. m., na sparaliżowanie płuc. Zaszewski Józef, szewc, 55 l. m., na konsumcyę. Zrebecki Jan, dziecię zarobnika, 5 mies. m., na konsumcyę. Werner Marya, sierota po c. k. inżynierze, 30 l. m., na zepsucie wnętrzności. Korczyński Tomasz, dziecię zarobnika, 7 l. m., na anginę. Semankiewicz Jan, dziecię stolarza, 5 l. m., na dezenteryę. N., nieznajoma kobieta, 60 l. m., na apopleksyę. Romanow Iwan, szeregowiec z pułku Arcy-księcia Szczepana, 24 lat maj., na

Kelba Iwan, grenadier z pułku br. Sivkovich, 21 l. m., na tyfus. Filipow Wasil, szeregowiec z 10. polnego szpitalu, 44 l. m., detto.
Gurecki Franciszek, inwalid, 32 l. m., detto.
Gorimp Szczepan, szereg. z pułku hr. Nugent, 36 l. m., detto.
Dziubaniuk Onufry, detto, ks. Parma, 26 l. m., detto.
Michał Maciej, szereg. z pułku ks. Lichtenstein szwoliżerów, 24 l. m., na tyfus.
Pukalski Szczepan, gefreyter z pułku hr. Hartmana, 25 l m., detto.
Wojtko Jakóh, szeregowiec detto., 26 l. m., detto.
Kraiski Grzegorz, grenadier z pułku hr. Siykovich, 23 l. m., na puchline wodna. Kraiski Grzegorz, grenadier z pułku br. Sivkovich, 23 l. m., ua puchline wodną w piersiach. Luzny Grzegorz, szeregowiec z pułku br. Bianchi, 23 l. m., na gangrynę. Czerniec Wojciech, szereg. z pułku hr. Wrbna szwoleżerów, 24 lat maj., na

suchoty

Trzonkowska Marya, zarobnica, 32 l. m., na suchoty Barańska Rozalia, służąca, 20 l. m., na rozjątrzenie mózgu.

Czajkowski Piotr, żebrak, 40 l. m., na puchlinę wodną. Serwatczuk Wojciech, zarobnik, 32 l. m., detto. Kampf Anna, właścicielka domu, 72 l. m., na apopleksyę. Żydzi.

Barteschan Reise, dziecię blacharza, 3 l. m., na obsypkę. Kiper Froim, dziecię żebraka, 4 l. m., na wrzody rakowe. Reitzes Rifke, żebraczka, 30 l. m., na suchoty, Garb Chaje, detto., 66 l. m., detto. Berggrun Baruch, żebrak. 60 l. m., Awerbach Wolf, detto., 70 l. m., na sparaliżowanie. Finkler Leib. maklarz, 68 l. m., na puchlinę wodną. Rohatin Feige, żona służącego szkoły, 36 l. m., na tyfus.

Aget Hersch, stolarz, 85 l. m., ze starości.

Urech Abraham, maklarz, 72 l. m., ze starości.

Hensel Lea, wdowa po lekarzu, 68 l. m., na zapalenie wnętrzności.

Blumenthal Lippe, właściciel domu, 60 l. m., na rozjątrzenie pęcherza.

### Anzeige = Blatt.

## Doniesienia prywaine.

Billigste Zeitung für alle Landwirthe und Feld= besitzer. Mit Pramie!

Bet Unterzeichnetem erschien so eben und ist bei Joh. Milikowski in Lemberg, Stanisławów und Tarnow, bet den Gebrudern Jelen in Przemyśl, so wie auch in allen Buchhandlungen zu haben:

Vene landwirthschaftliche Dorfzeitung mit Unterhaltungsblatt.

Herausgegeben von einem Vereine praktischer Land= und Saus= wirthe durch G. Block. Preis für das ganze Jahr mit Unter= haltungsblatt nur 20 Mgr. (1 fl.), ohne Unterhaltungsblatt nur

10 Mgr. (1)2 fl.) In dieser eben so beispiellos billigen, als für jeden Landwirth (ben größten wie den kleinsten) wahrhaft praktischen Zeitung sindet je-der der Genannten Alles das, was ihm nur irgend als nutdringend er-scheint, zusammengestellt und durch zahlreiche beigegebene Abbildungen neuer landwirthschaftlicher Maschienen und Geräthe, neuer anbauwurdiger Getreidearten und besonders ergiebiger auszeich= neter Futterfrauter u. f. w. gang besonders erläutert. Die Zeitung bringt daher Alles, was in jedem Zweige der Landwirthschaft Rügliches entdeckt wird, um so mehr als solche bereits seit zehn Jahren das Organ bildet, worin der größte Theil der deutschen

seine Ersahrungen und Entdeckungen niederlegt. Um aber, trot des so billigen Preises, auch der Hausfrau, außer der Unterhaltung, noch ein besonderes Interesse an der Zeitung zu ge-währen und um dieselbe auch für diese in jeder Sinsicht so nugbringend als nur möglich zu machen, erhalt jeder Subffribent beim Schluffe jedes

und außerdeutschen Landwirthe (besonders der bsterreichischen)

Wierteljahres einelieferung bes großen Universal Wirthsdraftsbuchs für Hausfrauen

ganz unentgelblich als Pramie und gelangt so binnen einem nicht zu langen Zeitraum jum Besit obgenannten fo nutstichen Bertes, burch melches allein der Preis der Zeitung mehr als wieder erstattet wird.

Man subskribirt in jeder guten Buchhandlung oder auch bei jeder Postanstalt, nur bittet man der Bestellung jedesmal ben Ramen des unterzeichneten Verlegers ja beizufügen.

Leipzig am 16. Janner 1850.

C. B. Polet. (232)

Sprzedaż dóbr. (205)

Są do sprzedania z wolnej reki dobra Krzyj i Zaczarnia w Galicyi, w obwodzie Tarnowskim o pół mili od miasta Tarnowa położone przeszło 500 morgów rozległości zawierające. Blizszą wiadomość o szczegółowych warunkach tej sprzedaży powziąć można na miejscu w Krzyju u dzierzawcy, w Krakowie pod Nr. 444 na pierwszem piętrze, lub też we wsi Słupi w Królestwie Polskiem adresując list przez Kraków, Wodzisław w Słupi do Adolfa Niemojewskiego. -

(3)

Radricht (242)

In der Kreisstadt Przemysl, knapp an der Lemberger Raiserstraffe, sind Idrei nebeneinander liegende, neu solid aufgemauerte Saufer, worin 24 Zimmer, 4 Keller, 7 englische Ruchen, 10 Solzfammern, Magazinnen, Stallungen, Wagenschopfen, Giskeller, Brunnen, Gemuje- und Obitgarten; lettere als an der Chausse, konnen am zweckmäßigsten zum Bamplate verwendet werden, aus freier Hand zu verkaufen. Nähezes kann auf frankirte Briefe bei ber Eigenthumerin selbst Mr. 351, Vorstadt Bkonie unter Abresse H. P. oder unter Mr. 2 Stadt, Abresse M. C. eingeholt werben, für die prompte Erwiederung wird gesorgt.

Przemyśl, am 30. Janner 1850.

(243)Uwiadomienie. (1)

N. 9. Na funduszu ś. p. ks. infulata Jakóba de Bem przy klasztorze Lwowskim Sióstr miłosierdzia dla wychowania dwóch dziewcząt jest jedno miejsce opróżnione; a gdy krewni Fundatora mają pierwszeństwo do tego funduszu; więc kapituła lwowska jako mająca prawo prezentowania na ten fundusz, wzywa krewnych Fundatora, aby o to opróżnione miejsce w przeciągu sześciu tygodni t. j. do dnia 15. marca r. b. przez pisemne podania, w których oraz pokrewieństwo z Fundatorem mają udowodnić, do kancelaryi kapitulnej pod nrem 28 m. zgłosili się, bowiem w przeciwnym razie podług statutów tej fundacyi postąpi się. – We Lwowie, dnia 24. stycznia 1850.

Jedrzej Ostrawsky, Prob. K. Metrop.

Ein Landgut wird zu kaufen gesucht. (239)Nahe bei Lemberg und hochstens bis feche Meilen Entfernung wird ein Landgut, welches zugleich Alecker, Wiesen, Wald und Wasser enthalt, zu taufen gesucht. Rabere Auskunft über ben Kaufer giebt Gr. Johann Klein in Lemberg.

Majętność wiejska poszukuje się do kupienia.

Majętność wiejska około Lwowa, w odległości do sześciu mil, zawierająca oraz grunta, łaki, las, przytem w nawodnionej okolicy położona, poszukuje się do kupienia. Bliższą wiadomość o kupnie powziąć można u P. J. Kleina we Lwowie.

Zündhölzchen-Fahriks-Anzeige.

Bon allen Gattungen verläßlichen Reibhölzchen mit und ohne Schwefel, in Kartandeln und Schuber, bas Riftden mit 50 Backchen von 8, 10 bis 40 fr. C. M., so wie auch alle andere Gattungen Zundrequists ten, find billigst ju haben in ber Sandlung bes Friedrich Faust am Ringplay Mro 239 in Lemberg. (34)-(5)

Doniesienie o fabryce zapalków.

Wszelkiego gatunku zapałków z siarka lub bez siarki w pudełeczkach i zasówkach, - skrzyneczka zawierająca 50 paczek a 8, 10 az do 40 kr. M. K .- jakoteż i inne różnego gatunku rekwizyta zapalające są po najumiarkowańszych cenach do nabycia w handlu Frydryka Fausta w rynku Nro. 239 we Lwowie.

Spis Nasion na rok 1850,

#### Arnstadt, Möhringa Chr. Gust.

udziela bezpłatnie handel galanteryjny

ALEKSANDRA WINIARZA WE LWOWLE,

gdzie się także obstalunki przyjmują, i jak nejspieszniej uskuteczniają.